# Posener Intelligenz - Blatt.

### Connabends, den 16. Juny 1821.

Angekommene Fremde vom 11. Juni 1821.

hr. Kaufmann Pelger aus Bromberg, I. in Nro. 165 Wilhelmssfraße; hr. Sutspächter Ofulit aus Melin, hr. Gutsbesitzer von Kolaczfowski aus Wonowo, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Frau Gutsbesitzerin von Korytowska aus Wrzonca in Polen, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

Den 12. Juni.

Hr. Gutsbesiger von Bronikowski ans Drofzewo, Hr. Pachter von Mossignnöki aus Niedzwiod, Hr. Gutsbesiger von Niczychowski aus Nieswiastowicz, Hr. Administrator Meigner aus Rackwig, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Herr Gutsbesiger von Niegolewski aus Bythyn, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den 13. Juni.

Hr. Eutsbesißer von Uminski ans Smolik, hr. Gutsbesißer von Potocki aus Wronczyn, hr. Zahnarzt Ascher aus Warschau, I. in Nro. 243 Breslauersstraße; hr. Gutsbesißer von Starzenski aus Jalowco, hr. Gutsbesißer von Rozutcki aus Golembina, hr. Gutsbesißer von Goslnowski aus Nokitnica, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; hr. Gutsbesißer von Suchorzewski aus Goluchoswo, hr. Påchter von Karski aus Mlodojewo, hr. Gutsbesißer von Zakrzewski aus Winiari, I. in Nro. 391 Gerberstraße; hr. Gutsbesißer von Wallenrodt aus Breslau, I. in Nro. 391 Gerberstraße; hr. Gutsbesißer von Wallenrodt aus Breslau, I. in Nro. 39 Wilde; hr. Gutsbesißer Chmara aus Gniewsoswo, herr Kansinann Herbst aus Bromberg, I. in Nro. 26 Walischei; Herr Påchter Vielipsborn aus Prusin, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Abgegangen.

Hr. von Morowicki nach Jankowo, Hr. von Bronikowski nach Drossewo, Hr. von Mossyndki nach Niedzwiod, Hr. von Niezychowski nach Nieswiastowicz, Hr. von Krasicki nach Malczewo, Hr. von Zbijewski nach Szemborze, Hr. von Ibeinski nach Kozlowo, Hr. von Kozutcki nach Offremo, Hr. v. Lrompezynski nach Grzybowo, Hr. von Haza nach Sewich, Hr. von Po-ninski nach Werschen, Hr. Polluga nach Winnagora, die Herren von Krzyza-nowski nach Janoweo und Zakrzewo.

Offener Arreft.

Der hiefige Leberhandler Bar Dofes Alfobeim bat zur Wotretung feiner Guter an feine Glaubiger fich erboten, und gur Mechte-Wohlthat ber Ceffion gelaffen zu werben verlangt. Dem ju Folge ift über bas Bermogen bes Bar Mofes Ufchheim ber Concurs eroffnet und ber Anfang beffelben auf 12 Uhr Mittag bes heutigen Zages festgefest worben. Es werben ba= ber alle diejenigen, welche an ben Ge= meinschuldner etwas an Gelbe und Effetten hinter fich und in Bermahrung haben, hiermit angewiesen, nicht bas geringste bavon an niemanden zu verabfolgen, viel= mehr und sofort treulichst anzuzeigen und bergleichen Gelber, Effetten ober Brief= fchaften mit Borbehalt ihrer baran haben= ben Rechte an unfer Depositum abzulies fern, wibrigenfalls bie geleiftete Jahlung ober Ausantwortung für nicht gescheben erachtet, und gum Beften ber Maffe an= berweit beigetrieben werben wirb. jenigen Inhaber bergleichen Gelber und Effekten, welche biefelben verschweigen ober gurudhalten, haben iberdies noch zu gewärtigen, baß fie ihres baran ha= benben Pfands ober andern Rechts wers ben für verluftig erklart werben.

Pofen ben 21. May 1821. Konigl. Preug. Landgericht. Areszt otwarty.

Starozakonny Baer Moyžesz Aschheim handlerz skór tu mieszkaiący oświadczył, iż dobra swe Wierzysielom swym odstępuie z wnioskiem przypusczenia go do takowego dobrodzieystwa. Z powedu tego konkurs nad maiatkiem wspomnionego Baera Moyżesza Aschheima otwartym i poczatek takowego dziś na godzinę 12. w poludnie postanowionym został. Zaleca się wiec wszystkim, którzyby rzeczonego dłużnika cokolwiek z pieniedzy lub rzeczy posiadali lub wzachowaniu mieli, aby z takowych naymnieyszey rzeczy nikomu nie wydawali, ale raczey nam natychmiast o tem wiernie donieśli, i pieniądze i rzeczy lub dokumenta z zastrzeżeniem sobie praw im do takowych służących, do naszego Depozytu przesłali, w przeciwnym zaś razie nastapiona zapłata lub wydanie takowych za nie nastąpioną uważaną i na dobro massy powtórnie ściągnioną zostanie. Posiadaiący takowe pieniądze lub rzeczy, którzyby ie zataili i u siebie zatrzymali, spodziewać się procz tego maią, iż prawa zastawu lub inne do nich służące utracą.

Poznań d. 21. Maia 1821. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Borlabung.

Machdem über das Vermögen des biefigen jüdischen Lederhandlers Bar Moses
Aschheim der Concurs am 21. May d. J.
exoffnet worden, so werden alle diesentgen, die an die Masse Ansprüche zu haben vermeinen, hiemit vorgeladen, in
dem, auf den 6 ten Oftober d. J.
Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrathe Brückner in unserm Instruktions-Zimmer angesetzten ConnotationsTermine personlich oder durch gesehlich
zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen,
ihre Ansprüche gehörig anzugeben und
nachzuweisen.

Der Ausbleibenbe hat zu gewärfigen, baß er mit seinen Forderungen an die Masse präcludirt und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Still=

fehweigen auferlegt werben wird.

Denjenigen, benen es hier an Bekanntsfchaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien Guberian, Muller und Petersson in Borfchlag gebracht.

Posen den 21. Man 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Das zur Prafekt Unton von Garczens
Bkischen Liquidations-Masse gehörige im
Oborniker Kreise Posener Regierungs-Despartements belegenen Gut Bialenzon soll von Johanni d. J. auf ein Jahr ver achstet werden. Der Termin hiezu sieht auf

Cytacya Edyktalna

Gdy nad maiątkiem tuteyszego starozakonnego handlerza skor, Baer Moyżesz Aschheim konkurs dnia 2 t. Maia r. b. otworzony został, przeto wszyścy ci, ktorzyby do massy pretensye mieć sądzili, zapozywaią się, aby na terminie konnotaciynym przed delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Brückner w izbie instrukcyiney Sądu naszego na dzień 6. Października r. b., zrana o godzinie 9tey wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych. Pełnomocników, takowemi się popisywali i takowe podali.

Niestawaiący spodziewać się może, że z pretensyami swemi do massy oddalonym będzie i wieczne mumilczenie względem innych Wierzy-

cieli nakazane zostanie.

Tym zaś Wierzycielom którym ta zbywa na znaiomości, UUr. Guderyana, Müller i Petersona Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów przedstawiamy.

Poznań d. 21. Maia 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Ohwiesczenie:

Dobra Białężyn w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone, do massy likwidacyjney Prefekta Antoniego Garczyńskiego należące, od St. Janar, b. na rok ieden w dzierzawę wypusczone bydźmają. Termin do licytacyj na dzień

ben 30. Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Roll in unferm Inftruftione-Bimmer an, au welchem wir Pachtluffige vorladen.

Jeber Bietende muß eine Caution von 500 Rthl. bem Deputirten erlegen und bie übrigen Pachtbebingungen fonnen in unferer Regiftratur eingeseben werden.

Pofen ben 7. Juni 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Chiftal=Citation.

Die unbefannten Erben bes am 22, April v. 3. hier verftorbenen Stadt = Ge= fretair Peter Cobolewefi, werden hiemit auf ben Untrag bes Rachlag = Curatoris Suffig-Commiffarine bon Bierzbinefi gu bem auf ben 7ten August 1821. Dormittage um 9 Uhr vor bem Landge= richts=Uffeffor Culemann in unferm Ge= melbung und Rachweifung ihres Erb= rechts ober fonstigen Unspruche und zur Wahrnehmung ihrer Gerechtfame, wozu ihnen, wenn fie an perfonlicher Erichei= nung verhindert werden follten, im Fall bes Mangels an Bekanntichaft, bie Juftig=Commiffarien Mittelftadt und Soper gu Manbatarien vorgefchlagen werden, un= ter ber Berwarnung öffentlich vorgelaben, daß bie Ausbleibenden mit ihrem etwanis gen Erbrecht und fonftigen Unfpruchen nicht weiter gehört und ber Nachlaß in Gemäßheit bes S. 481, Tit. 9. Th. 1.

30. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie naszey instrukcyiney wyznaczony został, na który ochote dzierzawienia maiących wzywamy.

Każdy licytuiący 500 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć winien, a inne warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznaniu d. 7. Czerwca 1821. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Sukcessorowie tu w mieście 22. Kwietnia r. z. zmarłego, Sekretarza mieyskiego Piotra Sobo: lewskiego- zapozywaią się w. skutku wniosku Kuratora pozostałości Kommissarza Sprawiedliwości Wierzbinskiego na dzień 7. Sierpnia 1821. przed południem o o. godzinie richteschlosse anberaumten Termin zur In- przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kulemann w naszym zamku sądowym do zameldowania i udowodnienia ich prawa sukcessyi lub innych pretensyi i do dopilnowania swych praw, na ćo im w przypadku gdyby osobiście stanać nie mogli albo znaiomości tu nie mieli, Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Mittelstaedt i Hoyer iako Mandataryusze się proponuią, pod tym warunkicm publicznie, iż niestawaiący z swoiemi mieć mogącemi prawami do sukcessyi i innemi pretensyami daley słuchanedes Allgemeinen Landrechts als ein herrenloses Gut bem Fiscus überlaffen werben wird.

Pofen ben 2. Oftober 1820.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

Befanntmachung.

Die zum Nachlaß der Constantia Ursbanowska gehörigen Güter Chudzice und Pierzchno sollen auf drei hintereinander folgende Jahre von Johanni den 24sten Juni d. J. ab, dis dahin 1824 meistdiestend verpachtet werden. Hierzusteht ein Termin auf den 27sten Juni d. J. vor dem Land-Gerichtsrath Hebdmann Morgens um 9 Uhr in unserm Gerichtszehfale an.

Die Bedingungen können jederzeit in ber Registratur eingesehen werden. Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation gelassen werden kann, 500 Athl. Equition baar oder in Pfandbriefen dem Deputirten zu erlegen.

Posen ben 19. Man 1821. Koniglich Preuß. Landgericht.

#### Ebiftal = Borladung

Nachbem über das Vermögen des hiefigen Kaufmann Lewin Kleczewer der Concurs am 14ten Man d. J. erdffnet worden, so werden alle diejenigen, die an die Masse Ansprüche zu haben vermeinen, mi nie będą i pozostałość ta, iako dobro właściciela nie znayduiące podług §. 481. Tyt. 9. Cz. I prawa po. wszechnego Fiskusowi oddaną zostanie.

Poznań d. 2. Pazdź. 1820.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Chudzice i Pierzchno, do pozostałości Konstancyi Urbanowskiey należące, na trzy po sobie idące lata, od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1824, wydzierzawione bydź maią.

W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 27. Czerwca r.b. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Hebdmann w naszym Zamku Sadowym.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą. Kto chce licytować, nim do licytacyi przypusczonym bydź może, winien nasamprzód 500. Talarów kaucyi w gotowiźnie lub fandbrifach Deputowanemu złożyć.

Poznań dnia 19. Maia 1821.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad maiątkiem tuteyszego kupca Lewin Kleczewer konkurs dnia 14. Maia r. b. otwarty został, przeto wszyscy ci, którzyby do massy tey pretensye mięć sądzili, ninieyszem zapozywaią się, aby na terminie konhiermit vorgelaben, in bem auf ben 6. notacyinym przed Delegowanym Detober b. J. Bormittage um 9 Uhr por bem landgerichterath Bruckner in un= ferm Inftruftione = 3immer angesetten Connotationstermin perfonlich ober burch gesetlich gulaffige Bevollmachtigte gu er= Scheinen, ihre Unsprüche gehörig anzuge= ben und nachzuweisen. Der Ausbleiben= be bot ju gewärtigen, daß er mit feinen Unspruchen an die Maffe praflubirt und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben wirb.

Denjemigen, benen es hier an Befannt= Schaft fehlt, werden die Juftig = Rommiffa= rien Guderian, Muller und Deterffon in Worschlag gebracht.

Pofen ben 14. Mai 1821. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brücker w izbie instrukcyjney 83du naszego na dzień 6. Paźdiernika r. b. o godzinie 9. wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników takowemi się popisywali i takowe podali. Niestawaiący spodziewać się może. że z pretensyami swemi do massy odda'onym będzie, i wieczne milczenie względnie innych Wierzycieli mu nakazane zostanie.

Tym zaś Wierzycielom którym tu zbywa na znaiomości Ur. Guderyan Peterson, Müller, Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów przedstawiamy.

Poznań d. 14. Maia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

. Das Konigl. Landgericht zu Bromberg macht befannt, daß ber ben Michael und Catharina von Dabrowskischen Cheleuten ertheilte Extraft bes unter bem 26. Ja= muar 1815 zwischen benselben und ber v. Dabskischen Vormundschaft vor dem Notar von Goscicki und Zeugen abgeschlosse= nen Bergleichs über 66,000 Fl. poln. wegen melchen, auf ben, ben von Dabsfi-Schen Erben gehörigen, im Departement bes Ronigl. Ober = Landes = Gerichts bon Westpreußen im Graudenzer Kreise bele= genen Rittergutern Dembiniec Rubr. 3. Mro. 18. und Plemienta: Rubr. 3. Nro. 24., wegen Mangel ber Einwilligung ber

Citacya Edyktalna.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni wiadomo, iż: udzielony Ur. Michałowi i Katarzynie małżonkom Dąbrowskim extrakt ugody między temiż i opieką małoletnich Dąbskich pod dniem 26. Stycznia r. 1815. przed Notaryuszem Ur. Gościckim i świadkami o 66,000 Zł. pols. zawartey, i względem któréy to summy protestacya w księgę hypoteczną. dobr do Sukcessorów Dabskich należących w Departamencie Królewski. Sądu Nadziemiańskiego Pruss zachodnich w, Powiecie Grudziądzkim położonych Dembieńca Rubr, III. pod

von Dabstijchen Bormunbichaft, blos eis ne Protestation eingetragen worden, ver-Loren gegangen ift. -

Auf ben Antrag ber von Dabrowekis fchen Chelcute, als Inhaber jener Forbe= rung, und ber Ceffionarien eines Theils berfelben, Raufmann Schmul Abraham, fo wie des Juftig-Commiff. Rafalett, wer= ben alle biejenigen, welche auf biefem Do= fumeute Gigenthums-, Pfand= ober fon= flige Rechte gu haben vermeinen, bier= burch aufgeforbert, folche in bem auf ben fiebenten July b. J. vor bem herrn Landgerichts=Uffeffor Mehler anberaumten Termine anzuzeigen, wibrigenfalls aber ju gewartigen, daß fie mit ihren Unfpruden praclubirt, bas Infirument amortifirt, die eingetragene Protestation in dem Spothefenbuche geloscht und eine neue Dabrowstifchen Cheleuten ertheilt werden wird.

Bromberg ben 26. Februar 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Edictal-Citation

Bon bem Konigl. Preußischen Lands Bericht zu Bromberg werden fammtliche unbekannte Raffen-Glaubiger, welche an Die Militair-Raffe

- 1) bes ehemaligen 2ten Bataillons Bromberger Landwehr = Regiments Mro. 9 aus bem Zeitraume bom 1. Januar bis ultimo April c. und
- 2) bes gegenwartig bestehenben aten

Nr. 18. i Plemienty Rubr. III. pod Nr. 14. dla zbywaiącego zezwolenia opieki UUr. Dabskich wciągniona tylko została, zeginał.

Na wniosek UUr. małżonków Dabrowskich właścicieli rzeczoney należytości oraz Cessyonaryuszów tevże mianowicie kupca Szmula Abrahama i Kommissarza Sprawiedliwości Rafalskiego, wzywaią się wszyscy ci. którzy do tegoż Dokumentu prawa własności, zastaw i bądź inną pretensyą sobie rosczą, aby o takowych w terminie na dzień 7 m w Lipca c. przed W. Mehler Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym donieśli, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się moga iż z swemi pretensyami prekludowanemi, instrument amortyzowany, pro-Musfertigung jenes Dofuments ben von testacya w ksiege hypoteczna, i nowy extrakt rzeczonego dokumentu małżonkom Dąbrowskim udzielonym zostanie.

> Bydgoscz d. 26. Lutego 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

> Cytacya Edyktalna. Królewsko Pruski Sad Ziemiański Bydgoski wzywa wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy do kassy

- 1) bylego 2. batalionu pułku 9. obrony kraiowey Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Kwietnia r. b., i
- 2) teraz iescze istnącego 2go, ba-

Bataillons 14ten Landwehr=Regi= ments (Frankfurth = Bromberger) aus dem Zeitraume vom 1. May bis ultimo December c.

Ansprüche zw haben vermeinen, hierdurch bissentlich vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 30. Junius 1821 an hiesiger Gerichts-Stelle vor dem Deputirten Herrn Land-Gerichts - Auscultator Passe anderaumten Termine entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben nach fruchtlosem Ablauf des Termins ihre Ansprüche an die gedachten Kassen für verslustig erklärt, und blos an die Person bessenigen mit welchem sie kontrahirt hateten verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 14. December 1820. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

In Gefolge ber, von der Frau Johanne Elisabeth, geb. Lau, verehelichte an den Apotheker Herrn Selle zu Virnbaum, nach erlangter Majorennität, mit Zustimmung ihres Gatten zeitig abgegebenen ausdrücklichen Erklärung, wird hiermit bekannt gemacht, daß die in hiesiger Provinz statt sindende Gutergemeinschaft zwischen den gedachten Cheleuten ausgeschlossen ist.

Meferit am 30. April 1821. Konigl. Preuß, Landgericht. talionu pułku 14. obrony kraiowey Frankfurtcko-Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Maia do ostatniego Grudnia r. b.

pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 30. Czer, wca 1821. w tuteyszym lokalu sądowym przed deputowanym W. Patzke Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utraconych swe wierzytelności do rzeczonych kass uważanemi, i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoszcz dnia 14. Grudnia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

W skutek zdaney w czasie przyzwoitym przez Joannę Elżbietę z domu
Lau, zamężną za Aptekarzem Selle
w Międzychodzie, po doyściu pełnoletności, wyraźney deklaracyi, z
zezwoleniem malżonka swego, uwiadomia się Publiczność ninieyszem: iż wzmiankowani malżonkowie wspólność maiątku, w Prowincyi
tuteyszey mieysce maiącą, pomiędzy
sobą wyłączyli.

Międzyrzecz d. 30. Kwietn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiańskie

## Beilage zu Mr. 48. des Posener Intelligenz Blatte.

Bekanntmachung.

Auf ben Untrag bes Bormunbes ber von dem am 7. Robbr. 1812 zu Rawicz verftorbenen Dbrift Frang v. Garczyneti gewesenen Gigenthumer bes im Arbbner Rreise belegenen Gute Gefaradowo cum pertinentils, und der im Konigreiche Polen in der Woiewodschaft Kalisch bele= genen Guter Rosurowo, Plemnia, Gjabet, bes Antheils Murawina und Przebjen, nachgelaffenen minorennen Rinder, und beffen bereits volljahrigen Gohnen als Benefizial-Erben, ift uber ben Rach= laß bes gedachten Dbrift Frang v. Garczynsti ber erbichaftliche Liquibations, Es werden Projeg eröffnet worden. bennach alle biejenigen, welche an bie= fem Nachlaß irgend welche Umprüche ober Forderungen zu haben vermeinen, hier- terminie przed deputowanym A Assoburch vorgeladen, in dem auf den 4ten Muguft 1821 bor bem Deputirten Brn. Landgerichte Affeffor v. Giznd'i anbergum= ten Termine, entweder perfonlich ober burch geseglich zuläßige Bevollmächtigte ju erscheinen, und ihre Unsprüche an bie= fen Nachlaß gehörig anzumelben und be= ren Richtigkeit nachzuweisen, widrigen= falls die ausbleibenden Glaubiger alier ihrer etwanigen Vorrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von biefer Nachlagmaffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben follen. Dengenigen, welche burch zu weite Entfernung ober andere legate Chehaften verhindert wer= ben, felbft gu erscheinen, werden bie hie= figen Juftig-Commiffarien und Advolaten

#### Obwiesczenie.

Stósownie do wniosku opiekuna małoletnich dzieci pozostałych po niegdy w dniu 7. Listopada 1812 roku w Rawiczu zmarłym Połkowniku Ur. Franciszku Garczyńskim, byłym dziedzicu dobr Szkaradowa w Powiecie Krobskim z przyległościami i dobr Kosmowa, Plewnie, Szadka, część Murowiny i Przedzenia w Królestwie Polskiem w Woiewodztwie Kaliskiem położonych, i iego iuż doletnich synow, iako sukcessorów beneficyalnych pozos: alości wspomnionego Półkownika Ur. Franciszka Garczyńskiego process likwidacyiny sukcessyiny otworzony zostak. Zapozywaią się więc ninieyszem wszyscy wierzyciele, którzy do rzeczoney pozostałości iakiekolwiek pretensye mieć mniemaia, aby się na rem Sądu Ziemiańskiego Ur. Gizyckim

na dzień 4go Sierpnia r. b. oznaczonym, osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, i pretensye swe do tey pozostałości należycie podali, i dowody dla ugruntowania swych pretensyi złożyli, w przeciwnym zaś razie kredytorowie niestawaiący niezawodnie się spodziewać maią, iż za utracaiących wszelkie swe służyć im mogace prawa pierwszestwa poczytani, i z pretensyami swemi tylko do tego co pozaspokojeniu zgłoszających się wierzycieli z massy iescze pozostanie, odesłani zostaną. Tym którzy dla odległości lub dla inney prawney przyczyny osobiście stawić się nie mogą, Kommissarze Sprawiedliwości i Adwokaçi Sadu tuteyszego Kaulfuss, Eichstaedt, Fiedler, Mittelstaedt i Stork na pełnomocników przedstawiaią się, z ktorych iednego sobie obrać i takoRanlfuß, Eichstädt, Fiedler, Mittelstädt und Stork in Borschlag gebracht, an deren einen sie sich wenden und denselben mit Information und Vollmacht versehen können. Zugleich wird unter der obigen Ausstordung und Verwarnung der seinem Ausserthalte und Wohnorte nach underkannte Realgläubiger Roch Russkowski, für welchen aus dem Hypothekenscheine vom 16. Nov. 1812 ein Capital von 7625 Fl. poln. auf den Gütern Szadek und Przedzen einzetragen ist, oder dessen und bekannte Erben, ad terminum liquidationis hiermit edictaliter vorgeladen.

Fraustadt ben 1. Marg 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

Publicandum.

Bon bem unterzeichneten Konigl. Land= gericht wird hierdurch bekannt gemacht: bag von bem zwischen bem Landge= richts-Uffeffor Roquette und dem Land= gerichte-Rath, Juftig = Kommiffarins Brachvogel, Namens bes Predigers bei der frangbfisch=reformirten Kirche au Frankfurth an der Dber, Louis Ro= quette, als Vormund der minorennen Antoinette Barrand abgeschloffenen Chevertrage vom 12ten Upril dieses Sahres die gesetzliche Gutergemeinschaft in ber funftigen Che bes Landgerichte= Affeffore Moquette mit bem Fraulein Untoinette Barrand ausgeschloffen blei= ben foll.

> Rrotoschin ben 24. Mai 1821. Konigl. Preug. Landgericht.

wego w należytą informacyą i Pleni-

potencyą opatrzyć mogą.

Zarazem zapozywa się edictaliter pod powyżev oznaczonem wezwaniem i zastrzeżeniem Ur. Roch Ruszkowski, jako, co do iego zamieszkania niewiadomy kredytor realny (dla którego według hypoteki z dnia 16. Listopada 1812. roku kapitał 7625 Złł. pol. na dobrach Szadku i Przedzeniu iest zaintabulowany) i iego sukcessorowie niewiadomi, aby na terminie likwidacyjnym stawili się.

Wschowa dnia 1. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

#### Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany czyni ninieyszem wiadomo:

iż podług ugody przedślubnéy między Ur. Roquette Assessorem Sądu Ziemiańskiego i Ur. Brachvogel Sędzią i Kommissarzem Sprawiedliwości działającego imieniem Ur. Ludwika Roquette, Pastora przy francusko Kalwińskim kościele w Frankfurcie nad Odrą iako opiekuna nieletniey Antonii Barrand pod dniem 12. Kwietnia r. b. zawartey, prawna wspólność maiatku w przyszlém małżeństwie Ur Assessor Roquette z Jmci Panną Antonią Barrand ma bydź wyłączoną.

Krotoszyn dnia 24. Maia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Gbictal= Citation.

Auf den Antrag der Glaubiger ift über bie 3730 Rthlr. betragenden Raufgelder für bas bem Georg Man geborig gewefe= ne. m Orlowce im Birnbaumer Rreife unter Do. 6. gelegene, und vom Bernhard Rullat aus Cwirle in offentlicher Gubhaffation erfaufte Saulander-Grundftud burch die Berfügung vom heutigen Tage ber Liquidations-Prozeff eroffnet worden. Es werden baber alle biejenigen, welche an diefe Ranfgelder Unfpruche gu baben vermeinen, aufgefordert, fich binnen 3 Monaten, und fpatftens in bem auf ben 20. Julius b. 3., Vormittags um 10 Uhr. por bem Landgerichtsrath Sellmuth an gewohnlicher Gerichtsfielle anberauni= ten peremtorischen Termine entweder perfonlich ober burch einen gefetich gulagi= gen Bevollmachtigten, wozu ihnen die Juflix = Commiffarien Sacobi und Wronski in Borichlag gebracht werden, zu geftel= Ien, ihre Anforderung anzugeben, foldte nachzuweisen, und zu biefem Behuf fammt= fiche binter fich habende Schriften und Do= fumente mit gur Stelle gu bringen. Die Ausbleibenden haben gu gewärtigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an bas Grund= Auch werden platludirt, und ihnen bannit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer Deffelben, als gegen die Glau= Biger, unter welche das Kaufgeld bertheilt wird, auferlegt werden foll.

Meferik, den 15. Februar 1821. Ronigt. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Das ben Tuchmachermeifter Wilhelm Kinkeschen Cheleuten zu Rarge zugeborige,

#### Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Wierzycieli, nad summa kupna 3730 Talarów wyneszaca. za gospodarstwo w wsi Orlewcu w Powiecie Międzychodzkim pod Nr. 6. położone, niegdy do Woyciecha May należące, przez Bernharda Kullaka w Subhastacyi publiczney in ipione, process likwidacyiny otworzonym został Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do summy teyże pretensye iakie mieć mniemaia, aby sie w ciągu trzech miesiecy a naypóźniey w terminie za-Witym

dnia 20. Lipca r. b. z rana o godzinie totey przed deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiero Ur. Hellmuth w Sądzie naszym wyznaczonym osobiście, lub przez dostatecznych Pełnomocników, na co im sie z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Jakoby i Wroński proponuia, stawili, pretensye swe likwidowali, rzetelność ich udowodnili. tym końcem dokumenta i skrypta w reku posiadane na terminie złożyli. Niestawaiący zaś wierzyciele spodzie wać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu prekludowanemi będą, i im w tym względzie przeciwko kupuiącym i wierzycielom, miedzy których summa kupna podzielona zostanie, wieczne milczenie nakazanem bedzie.

w Miedzyrzeczu d. 15. Lutego 1821.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Należące Sukiennikom Wilhelmowi Finke Małżonkom w Kargowie bafelbft auf ber Karfdiner Strafe unter Mro. 265 belegene Wohnhaus, welches incl. des Hofraums auf 242 Athl. 8 gr. gerichtlich abgeschätzt worden, foil zufolge Berfügung bes Konigl. Land - Gerichts in Meferit ad Instantiam eines Glaubi= gere offentlich an ben Meiftbietenben ver= tauft werden. Wir haben hiezu einen Bietunge-Termin auf ben 18ten Juli b. J. Vormittags um 10 Uhr zu Karge anberaumt und laden zu bemfelben bieje= nigen Raufluftigen, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baa= ne Bablung leiften tounen, hierdurch, mit bem Bemerten ein, baf ber Meiftbietenbe ben Zuschlag gewärtigen faun. Die Be= bingungen, welche ber Licitation jum Grunde gelegt merben follen, fomen in unferer Registratur eingesehen werben.

Bollftein ben 13. April 1821.

Ronigl. Breuf. Friebensgericht.

Enbesunterschriebener empfiehlt sich einem geehrten Publiko zur beworstehensten Johannis-Bersur mit einem wohl-affortirten Lager vom gefasten Jawelen, Perlen und Bijonterien. Auch kauft dersfelbe Gegenstände die in dieses Fach einsschlagen.

Pofen bem 19. Juni 1821.

Suwelier aus Verlin, logirt am Markt ine Stremlerschen Hause Nro. 92, eine Treppe hoch-

domostwo, tamże przy ulicy Karczyńskiey pod Nr. 265. położone, które włącznie z podwórzem na Tal. 242 Jgr. 8 Sądownie ocenionem zoa do, stosownie do rozporządzeniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Miedzyrzeczu ma bydź ad instantiam. Wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. I Wcelu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 18. Lipcar.b. o godzinie 10 przed południem w Kargowie, na który ochotę kupna maiących, tych którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, także i gotowe pieniądze wyliczyć moga, ninieyszém z tém nadmieniem zapozywamy, że naywięce, daiący przybicia spodziewać się może, Warunki służyć mogące przy licytacyl za zasadę przeyrzane bydź mogą. w Registraturze naszey.

Wolsztyn d. 13. Kwietnia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu

Niżey podpisany zaleca się szanowney Publiczności na następuiący iarmak S, Jański znacznym składem osadzanych iuwelów, perel i kleynotów; kupuie także przedmioty tegorodzaiu.

Poznań d. 19. Czerwca 1821. S. Saaling,

> Jubiler z Berlina, mieszka w kamienicy P. Stremmlera w rynku Nro. 92. na pierwszem pięttze.